### N= 32.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, den 22. April 1826.

Angefommene Fremde vom 17. April 1826.

Herr Kaufmann Gurrlich aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; fr. v. Randow, Arlillerie=Lieutenant, aus Thorn, I. in Nro. 210 Wilhelmöstr.

Den 18ten April.

Herr Doctor Doblin aus Samter, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniect aus Helmno, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Justiz = Actuarius Michler aus Fraustadt, Hr. Kaufmann Schobler aus Bromberg, I. in Nro. 99 Wilbe; Herr Pachter Lowizinsti aus Lubasz, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den Igten April.

Herr Graf v. Potulici and Siliecz, Hr. Gutsbesitzer v. Kraszfowski aus Zielenczyn, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Suchorzewski, Kdnigl. poln. Obrist-Lieutenant, aus Warschau, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Mielzynski aus Pawlowice, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. von Schulz, Kdnigl. Muß. Officier, Hr. Kausmann Trozza und Hr. Sprachmeister M. A. Scott aus Warschau, nach Berlin, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer von Zakrzewski aus Wisniewo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Rutter aus Staykowo, I. in Mro. 28 Markt.

#### Befanntmachung.

Das zum Domainen = Umte Gozdowo gehörige, bisher verzeitpachtete Borwerk Sfarbofzewo, foll mit fammtlichen Gebauden von Johanni b. J. ab meiftbietend vererbpachtet werden.

Das Borwert liegt 6 Meilen von Pofen, in ber Rabe von Breichen, ent-

halt an Ackerland II. Classe 50 M. 25 IR.

III. Classe 322 — 161 -

| 111. Ctalle 3.       | 22    | <b>一种</b> 为毛沙区 |         |
|----------------------|-------|----------------|---------|
|                      |       | 374 M.         | 6 □ 98. |
| an Wiefen            |       | 11 —           | 1 -     |
| an Garten            |       |                | 127 —   |
| an Hutung            |       |                | 36 —    |
| Sof = und Bauftellen |       |                | = -     |
| Unland               |       | 1 —            | 134 —   |
|                      | Summa | 412 M.         | 124 DR. |

und bat außerden bas Mithutungsrecht in bem benachbarten fleinen Koniglichen Forft = Revier.

Der Erbpachte = Canon ift neben einer zu gahlenben jahrlichen Grundfteuer von 66 Mthlr. 5 fgr. auf 220 Mthlr. und das Minimum bes bei der Ausbietung fich naber bestimmenden Erbstandegelbes auf 2882 Mthlr. feftgefest.

Das Nabere ift aus ben Erbpachtsbedingungen zu entnehmen, welche fomobl in unferer Domainen = Regiftratur, als aud bei bem Domainen = Amte Gogbowo gu

jeber Zeit bis jum Licitations = Termin eingefeben werben fonnen.

Diefer ift auf ben 27 fen Dai a. c. vor bem herrn Regierungs = Rath Rlebs in bem hiefigen Regierungs = Gebaube angesett, wo Erbpachtluffige, welche fich uber ihre Befitfabigfeit und Sicherheit ausweifen, auch eine Caution von 200 Athle. baar ober in Staatspapieren porlaufig beponiren muffen, fich einfin: ben, und ihre Gebote verlautbaren wollen.

Kalls übrigens auf die Erbpacht fein annehmliches Gebot abgegeben werben follte, wird im obigen Termine auf eine Sjabrige Bergeitpachtung licitirt und bas Nabere ber besfallfigen Bedingungen alebann bafannt gemacht werben.

Pofen ben 8. Mary 1826.

Konigliche Preußische Regierung III.

#### Publicandum.

Das zum Domainen-Umte Gnefen geborige, I Meile von Gnefen, 10 Dei= len von Bromberg und 8 Meilen von Pofen gelegene Vorwerk Pufgegnnek, gu melchem

| District Control | and the last of th |        |               |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|
| 2                | 2 Morg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g. 147 | □n.           | Sof= n. Bauftellen, |
| 10               | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27     |               | Garte,              |
| 49!              | 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96     | -             | Acter,              |
| 62               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39     |               | Separat-Wiesen,     |
| 18               | 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165    |               | Brachwiesen,        |
| 108              | 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179    | Total Control | Gewässer,           |
| 2:               | 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |               | Unland.             |

721 Morg. 116 M. Landereien und aus. 721 morg. 116 P. roli i procz tego ferdem 456 Morgen 3 Muthen gemein=. 456 morgow 3 Pr. wspólnego past-Schaftliche Sutung gehoren, foll mit Gin= wiska należy, ma bydź włącznie ro-

#### PUBLICANDUM.

Folwark Pyszczynek do Ekonomii Gnieznińskiey należący, r milę od Gniezna, 10 mil od Bydgoszczy i 8 mil od Poznania odlegly, do którego

1 morg. 147 P.podworzaimieysc zabudowanych,

10 - 27 - ogrodów,

495 — 96 — roli, 62 — 39 — osobnych łąk,

18 — 165 — lak ugorowych,

108 - 179 - wodnisk,

3 — nieużytecznego gruntu.

dluß ber banerlichen Dienfte und Ma= lural = Praffationen, und mit Ausschluß der Fischerei = Nutzung, von Trinitatis 1826. bis dahin 1829, also auf 3 Jahr anderweit verpachtet werden.

Der Berpachtung werden bie neuen Pachtbebingungen zum Grunde gelegt, welche in ber hiefigen und in ber Regi= fratur bes Umts Gnesen eingesehen wer=

ben konnen.

Der Licitatione = Termin ift in bem Regierungs=Conferenz-Saufe hiefelbst auf ben 8 ten Mai c. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerfen eingeladen werden, daß jeder Licitant eine Caution von 200 Thle. baar ober in Staatspapieren beponiren muß. Der Zuschlag bleibt von der Ge= nehmigung bes Konigl. Finang-Ministerii abhångig, bis dahin jeder an sein Gebot gebunden bleibt.

Bromberg den 13. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Regierung II.

Edictal = Citation.

Auf den Antrag der Gläubiger ift uber bie Raufgelber bes im Schrobaer Rreise hiefigen Regierunge-Departements belegenen, im Wege nothwendiger Gub= hastation verkauften Guts Drzzzgowo cum attinentiis, welche überhaupt 59544 Mthlr. 18 fgr. 9½ pf. betragen, der Liquidations=Prozes eroffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Unmeldung und gehörigen Nachweisung der

bocizn chłopskich i prestacyów naturalnych, a wyłącznie użytku rybolostwa, od Trinitatis 1826. do czasu tego 1829., a zatem na 3 lata w dzierzawę wypuszczony.

Za zasadę do wydzierzawienia służyć będą nowe warunki dzierzawne, które w tuteyszey i w Registraturze urzędu ekonomicznego Gnieznińskiego przeyrzane bydź mogą.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 8. Maia r. b. w tuteyszym domu sessyonalnym Regencyinym z rana o godzinie 11. na który ochotników dzierzawy z tym zamienieniem wzywamy, że każdy licytant kaucyą w kwocie talarów 200 w gotowiznie lub w papierach kraiowych złożyć musi.

Przybicie zależy od zatwierdzenia Król. Ministerstwa Finansów, aż do którego każdy do swego podania

przywiązany iest.

Bydgoszcz d. 13. Stycznia 1826. Królewsk - Pruska Regencya II.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek wierzycieli nad summą szacunkową dóbr Drzązgowa w Powiecie Szredzkim Departamencie tuteyszym położonych cum attinentiis, a drogą konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogólem 59544 Tal. 18 sgr. 9 fen. wynosi, process likwidacyiny otworzony został.

Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnieAnsprüche auf ben 6 ten Juni 1826. Wormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bielefeld in unsferem Partheien-Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warung vor, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an die Raufgelder-Wasse Präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer des Guts, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auserlegt werden soll.

Die Gläubiger mussen personlich oder burch zulässige Bevollmächtigte erscheinen, und benjenigen, welche durch allzuweite Entsernung an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und benen es an dem hiesigen Orte an Beskanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Boy, Brachvogel und Maciejowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denselben mit Information und Voll-macht versehen können.

Pofen den 21. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des hiefigen Pfands verleihers Adolph Mathan, sollen mehs rere verfallene Pfander bestehend aus Pratiosen, Gold, Silber, Uhren, Gesschmeide, Manns und Frauens Rieis bungsstücke, Wasche, messingenen und kupferne Geschirre in dem auf ben 19. Juni d. J. und in den folgenden Tagen nia pretensyi na dzień 6. Czerwca 1826. zrana o godzinie 9 przed
Deputowanym Konsy. Sądu naszego
Bielefeld w izbie naszéy instrukcyinéy, i zapozywamy na takowy
wszystkich nieznaiomych wierzycieli
pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowey prekludowanym i wieczne
mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabwcy dobr iako i w erzycielom
pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, na kazane mu
zostanie.

Wierzyciele albo osobiście albo przez doźwolonych Pełnomocników stawać muszą, a tym którzy dla zbytney odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy K. S. Boy, Brachvogel i Maciejowskiego na Mandataryuszów z których iednego sobie obrać, i tegóż w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na wniosek starozakonnego Adolfa Nathan Lombardisty, rozmaite przepadle fanty składaiące się z pretiozów, złota, śrebra, zegarków, sukien męskich i damskich, bielizny, i sprzętów miedzianych etc. na terminie dnia 19. Czerwca r.b. i dni następne, za gotową zapłatą przez

ber Gerberftrage unter Dro. 427 auftes 427. na Garbarach przedane być maig. henden Termin gegen gleich baare 3ah= lung verkauft werden.

Gleichzeitig werden alle biejenigen, welche bei bem 2c. Nathan Pfander nie= bergelegt haben, Die feit 6 Monaten und lauger verfallen find, wiederholt aufgefordert, biefelben bor bem Auftione= Termin einzulbfen, ober falls fie gegen Die kontrahirte Schuld gegründete Ginwendungen haben follten, diefe dem un= terzeichneten Gericht zur weitern Berfugung anzuzeigen, widrigenfalls mit bem Berfauf ber Pfandftude verfahren, aus ben einkommenden Rauf = Gelbern bie Pfand = Glaubiger wegen ihrer in bem Pfandbuche eingetragenen Forderungen befriediget, ber etwa verbleibenbe leber= fong aber, an die Armen = Caffe abge= liefert, und bemnachst niemand weiter mit Ginwendungen gegen die fontrabirte Pfandichuld gehört werden wird.

Pofen ben 10. April 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Der judifche Sandelsmann Salomon Gottschalf Potebam und bie Guechen Fabifch Levi beibe gu Liffa, haben in bem unter fich gerichtlich errichteten Che= fontrafte vom 3. d. M. die Gutergemein= Schaft ausgeschloffen, welches nach S. 422, Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts gur Kenntniß bes Publicums gebracht wird.

Frauftadt ben 16. Februar 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bormittags um 10 Uhr vor bem Land= Referendaryusza Sądu Ziemiańskie-Gerichte - Referendarius v. Studnitz auf go v. Studnitz w domu pod liczba

Przytem uwiadomiamy wszystkich tych, którzy u zwyż rzeczonego Nathana fanty złożyli, które przed sześć miesięcy lub dawniey przepadły, aby takowe przed terminem licytacyinym wykupili, lub gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnioney pożyczce, takową podpisanemu Sądowi do dalszéy decyzyi spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie, sprzedaż effektów zastawionych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży pienię. dzy, co do należności swych w xiędze zastawnéy zapisanych zaspokoieni być maią, remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany i z resztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągniętego zastawu sluchany nie będzie.

Poznań dnia 10. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Obwieszczenie.

Starozakonny Salomon Gottschalk Potsdam i Zusanna Fabisz Levi oboie w Lesznie, w kontrakcie przedślubnym z dnia 3. m b. pomiędzy sobą zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do §. 422 Tit. I. Cz. II. P.P.K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger sollen die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiccer Rreise belegenen, der Michalina von Radziminska, jest deren Erben gehörigen Güter Srebrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec und Stolzzyn, von denen nach der gerichtlichen Care

Grebrnagora, Carlotte angeles

auf 33,000 Athle. 1 fgr. 13 pf.; Wayno,

auf 22,294 Athlr. 14 fgr. 52 pf.;

Podolin,

auf 20,981 Athle. 21 fgr 2 pf.; Russec,

auf 18,537 Rthir. 24 fgr. 4 pf.; Stolegyn,

auf 35,048 Mthle. 11 fgr. 4 pf.;

gewürdigt worben, bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietunge-Termine, nehmlich auf

ben 1. März, die de Mot

ben 2. Juni, de Las trocker de

ben 2. September 1826.,

von benen ber letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jekel Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts-Locale anberaumt.

Besitzsähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine die Guter dem Meistbietenden werden zugesschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

CHARLE

Patent Subhastacyiny.

Dobra Srehrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałosci Michaliny Radziminskiéy, a teraz sukcessorom teyże należące, z których

Srebrnagora,

na 33,000 Tal. 1 sgr. 13 fen.; Wapno,

na 22,294 Tal. 14 sgr.  $5\frac{2}{3}$  fen.; Podolin,

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 sen.; Rusiec,

na 18,537 Tal. 24 sgr. 4 fen.;
Stolęzyn,

na 35,048 Tal. II śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyzey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyjne, to iest na

> dzień 1 Marca, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826, z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody,

Die Tax-Instrument: konnen in unserer Megistratur eingeschen werden, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanigen Einwendungen gegen die Laze por dem ersten Termine einzureichen.

Gnesen ten 1. September 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Grudzielicer Haulande unter Nro. 7 beslegene, den Adalbert Guntherschen Erben zugehörige Erdzinsgut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 273 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bisentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 1. Juli c. vor dem Herrn Kandgerichts-Rath Lenz Morgens 9 Uhr allhier angeseigt.

Besitzfähigen Räufern wird biefer Ter-

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin ben 9. Mårz 1826. Ronigl. Pren B. Land gericht.

Subhaffations = Patent.

Die in der Stadt 3duny unter Aro. 156 und 157 belegenen, dem Hornstrecheller Carl Lowe und beffen Chefrau gehörigen, aus einem Wohnbause von Studwerf, einem Gartchen und aus einem wuften Ban = Plage besiehenden

and his and health

Justrumenta detaxacyjne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą we wsi Grudzielskich Oledrach w Powiecie Odalanowskim pod Nro. 7. položone, do sukcessorów niegdy Woyciecha Gunther należace, wraz zprzyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 273 sgr. 15 iest ocenione. na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie uzywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyny.

Nieruchomości w mieście Zdunach pod Nro. 156 i 157 położone, do Karola Loewe Tokarza i żony iego należące, a składające się z domu w ryglówkę, ogrodu i placu pustego, które ogółem na 210 Tal. sądownie

Grundstücke, welche zusammen auf 210 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt sind, sollen wegen des geringen Gebots von g1 Atlr. anderweitig subhastirt werden. Wir has ben zu dem Behuf einen neuen peremtosrischen Bietungs-Termin auf den 3 ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Roquette auf dem hiesigen Gerichts = Locale angessetzt, zu welchem besitzsähige Kauslussige hiermit eingeladen werden.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingefehen werben.

Krotoschin den 6. Marz 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag ber Koniglichen Intenbantur bes aten Armee = Corps gu Stettin werden alle biejenigen, welche an die Caffe bes 33. (Rargefchen) Land= wehr = Referbe = Bataillons und beffen Es= kabron für geleistete Lieferungen ober aus irgend einem anbern andern Grunbe aus bem Etate = Jahre 1825. Anspruche haben, hierburch vorgelaben, fich in bem auf ben 9. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichts = Rath Fleischer in unferem Geffione = 3immer anberaumten Termine entweder perfon= lich ober burch Bewollmachtigte zu ge= fellen, ihre Forberungen anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit benfelben an die gebachte Caffe merben praclubirt und nur an biejenigen verwies fen werben, mit benen fie contrabirt haben.

Meferit ben 20. Mars 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. ocenione zostały, z powodu zbyt szczupłego licytum Tal. 91 powtórnie subhastowane bydź maią, którym końcem nowy termin licytacyiny zawity na dzień 3. Czerwca r.b. przed Peputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczywszy, chęć kupna maiących do takowego niniéyszém zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Marca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na wniosek Królewskiey Intendantury drugiego korpusu armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy ci, którzy do kassy 33. batalionu od. wodowego (Kargowskiego) Obrony kraiowéy i iego eskadronu, za dostarczane liwerunki lub z innego zrzódła, za rok etatowy 1825. pretensye maią, aby się w terminie na dzień 9. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana w izbie naszéy stron przed Delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do kassy rzeczonéy prekludowani i tylko do tych z któremi kontraktowali, ode. słani będą.

Międzyrzecz d. 30. Marca 1826. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 32. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Kempen unter Nro. 363 belez gene, den tanislaus Wolfoschen Erben zuzgehörige Grundstück nehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 340 Mthr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schusden halber diffentlich an den Meistdietenden verfauft werden, und der peremtorische Bietungszernin ist auf den 28. Juni c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Köppe Morzgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 6. Februar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das, ben Schuhmacher Emanuel Bartigschen Eheleuten zugehörige in Mroczen unter Nro. 21 auf der Lobsensfer Borstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst folgenden Zubehörungen, als:

1) eine Wiese jenseits bes Dublens

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą w mieście Kempuie pod Nro. 363 położona, do sukcessorów niegdy Stanisława Wolko należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 340 śgr. 15 iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 28. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe tu w mieyscu sądowem wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchmość naywięcey daiącemu przybitą zostanie W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśc

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1826. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunta szewca Emanuel Bartig należące, w Mroczy pod Nro. 21. na Łobżenskim przedmieściu położone, drewniane domostwo, z należącemi przyległościami, iako to:

1) iedna łąka drugostronnie rzeki

flusses an ben Borwerks = Wiesen von Maloczin,

2) zwei Garten,

3) ein Stud Alder auf Wilcze gegen bie Worfasche Beibe gu,

4) ein halbes Urland vom alten Broms berger Wege an, bis an die Doms braiva,

5) ein Uderftud vom alten Brombers ger Wege ab, bis an die Chwalkers Muble,

6) eine Wiese auf ber Rubnica an ber Wieleschen Grenze,

foll Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werden.

In Gemäßheit bes Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Schneidemubl,
haben wir hierzu einen Bietungs-Termin
auf den 5. Juli d. J. Bormittags um
9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude
angesetzt, wozu besitzschiege Käufer mit dem
Bemerken eingeladen werden, daß dem
Meistbietenden der Juschlag ertheilt, und
auf später einkommende Gedote nicht
weiter gerücksichtigt werden soll, wenn
gesetzliche Gründe eine Fortsetzung der
Subhastation nicht nothwendig machen
follten.

Die oben bezeichenten Grundstücke sind zusammen auf 417 Athle. abgeschätzt worden, und die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobsens ben 3. Marg 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

przy łąkach folwarku Malocina,

2) dwa ogrody,

 iedna sztuka roli na Wilcze przy Bora, do Wyrzy należącego,

 polowa roli tak zwanéy Orland od stary drogi Bydgoskiéy aż do

Dombrawy,

 jiedna sztuka roli od stary drogi Bydgoskiéy, aż do młyna Chwalki,

 6) iedna łąka na Rudnicy przy przy granicy Wielskiey,

maią bydź w drodze długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na który to termin zdolność kupienia maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, że granta te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody. Grunta wyżey oznaczone, ogółem na 417 Tal. ocenione zostały.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Łobżenica d. 3. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Subhastation3=Patent.

Das, ben Bader Samuel Bogtfchen Cheleuten zugehörige, hierfelbst auf ber Pofener Borftadt unter Arc. 290 bele= gene, in Fachwerk gebaute, als Gafthof benutte Wohnhaus, nebft Gaft = Stall, einem fleinem Stallgebaube und einem dahinter belegenen großen und schonen Dbffgarten, ein bagu gehöriges Acter= ftuck von 163 Nuthen neben ben hoß= pital = Landereien, und ein Acerftud von 82 Muthen, welche funda zusammen auf 3802 Athlr. 2 fgr. 6 pf. gerichtlich abgefchätzt worden find, follen auf ben Antrag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Im Auftrage bes Konigf. Landgerichts gu Schneidemubl, haben wir folgende

Licitatione = Termine

ben 31. Mai, ben 2. August, und

ben II. Detober c.,

bon welchen der letzte peremtorisch ift, und zwar jedesmal Vormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts' = Stube angesetzt, zu welchem besitzfähige Rauf= luftige mit dem Bemerken vorgelaben werden, bag bem Meisibietenben ber Buschlag ertheilt und auf spater einge= bende Gebote nicht gerücksichtigt werden foll, wenn gefetzliche Grunde bies nicht nothwendig machen.

Die Tape fann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Lobsens den 2. December 1825. Abnigl, Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny

Grunta małżonków piekarza Samuela Vogt należące, na tuteyszym przedmieściu Poznanńskim pod numerem 290 polone, składające się z domu mieszkalnego, z należącą doń także stayni wiezdney, ogrodem owocowym, wielkim i pięknym zań położonym sztuki roli z 163 prętów składaiącey się, graniczącą z rolami szpitalnémi, nakoniec i sztuki roli, składaiącey się z 82 prętów, które to grunta sadownie ocenione ogólem na 3802 Tal. 2 srebrn. 6 fen., maig być sprzedanémi publicznie więcey daiącemu, na żądanie wierzyciela.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy następuiace do sprzedaży téy termina li-

cytacyi, to iest:

na dzień 31. Maia,

2. Sierpnia, 11. Października,

z których ostatni iest peremtoryczny, a to przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na które termina zdolność kupienia maiacych z tém nadmieniemiem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Łobżenica dnia 2. Grudnia 1825. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Landgerichts zu Schneidemubl, follen

nachbenannte Grundftude,

a) die hierselbst auf ber Danziger Strafe unter Dro. 126 belegene mufte Dauftelle, ben Gebrudern Johann David und Martin Rill gehorig, 11 Muthen groß, famt ben barauf hartenden Bauhulfegel= bern mit 100 Athlr., exclusive ber lettern auf 15 Mthlr. abgeschatt,

b) bie ben Machol Schelschen Erben zugehörige, hierfelbft unter ber Dro. 211 belegene wufte Bauftelle, 112 Muthen groß, nebst ben ba= rauf haftenben 125 Mthle. Bau= hulfegeldern, auf 150 Rthlr. ab=

geschätt,

c) das bei bem Dorfe Dfief im Do= mainen-Umte Wyrfit unter Dro. 1 belegene, bem Johann Quetsch zu= gehorige Biegelei = Grundfiud, be= ftebend aus einem Wohnhause und 9 Morgen Garten , und Die= fenland, auf 175 Rthlr. gericht= lich gewürdigt,

Abgaben, und bas lettere Schulden halber einzeln an ben Meiftbietenden offent=

lich verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Licitations= Termin auf ben iften Juni b. 3. Vormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube anberaumt, und laden hierzu besithfähige Raufluftige mit bem Bemerken ein, baf ber Deift=

Patent Subhastacyiny.

Nach ber Berfügung bes Roniglichen Podlug zalecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Pile maią następuiące grunta, iako to:

- a) plac pusty budowli na Gdańskim przedmieście pod liczba 126 położony, braciom Janowi Dawidowi i Marcinowi Rill należący, II pretów wielkości z wszelkiemi na tym placu zawisłemi 100 Tal. wynadgrodzenia z kassy ogniowey, exclusive tych ostatnich na 15 Tal. oceniony,
- b) sukcessorom Machola Jchel nalezacy, w mieyscu pod Nro. 211 położony pusty plac, 112 pretów wielkości zawierający, iako też na tym placu zawisłych 125 Tal. wynadgrodzenia z kassy ogniowéy na 150. Tal. oceniony,
- c) cegelnia przy wsi Osieka, w amcie Wyrzyskim pod Nro. I położona, składaiąca się z iednego domu 9 morgów ogrodu i łąki, na 175 Tal. sądownie oceniona,

bie beiben erftern wegen rudffanbiger pierwsze dwa wzgledem zaleglych podatków, ostatnia zaś dla długów poiedyńczo więcey daiącemu publi-

cznie bydź przedanymi.

Termin licytacyiny na dzień 1. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie dziewiątey w izbie tutey. széy sądowéy iest wyznaczony, do którego zdolność kupienia maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, Bietenbe ben Zuschlag zn gewärtigen hat, wenn nicht gefetzliche Grunde Die Fort= fegung ber Eubhaftation nothig machen.

Die Taxe ber Grundfinde famir jeberzeit in unserer Registratur eingesehen

merben.

Lobsens ben 17. November 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das im Dorfe Radofchin Czarnikauer Rreifes belegene, bem Wirth Jofeph Majewefi zugehbrige, und auf 63.7 Athle. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Grundfluck nebft Bubehor, foll bem Huftrage bes Konigl. Landgerichts Schneide= mubl, zufolge in bem auf ben 26ten Juni c. fruh um 9 Uhr bier auffeben= ben peremtorischen Termine Schulben halber an den Meiftbietenben bffentlich verkauft werden.

Befig=, Rauf= und Zahlungsfähige werben bierzu mit bem Bemerfen vorge= laden, daß die Tare zu jeder Zeit in un= ferer Regiffratur eingefehen werden fann.

Schonlanke ben 21. Januar 1826. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Auction.

że grunta te naywięcey daiącemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne powody kontynuacya subhastacyi nie wymagać będą.

Taxa tych gruntów każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

bydź może.

Łobżenica d. 17. Listopada 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

Osiadłość w wsi Radoszyn w powiecie Czarnkowskim położona, gospodarzowi Józefowi Maiewskiemu należąca, i na Tal. 637 sgr. 7 den. 6 oceniona, ma być stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. o 9. godzinie zrana w Sądzie naszym wyznaczonym, z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana.

Zdolność kupienia posiadaiących zapozywamy więc nań z tym dodatkiem, iż taxa teyże osiadłości każdego czasu w registraturze przeyrzaną

być może.

Trzcianka d. 21. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

Aukcya.

Es follen im Auftrage bes Keniglichen W poleceniu Krol. Przesw. Sądu Landgerichte zu Fraustadt, in termino Ziemiańskiego w Wschowie maią den 20. April c. Bormittags um 9 bydź w terminie dnia 20. Kwie-Uhr allhier auf dem Markte zwei abge- tnia r. b. przedpołudniem o 9. gopfandete lichtbroune engliserte Reitpferde, dzinie tu w mieyscu zagrabione dwa in termino ben 1. Mai c. Vormittage anglizowane karogniade wierzchowum 9 Uhr, und am folgenden Tage eben= ce w terminie dnia 1. Maia r. b.

falls hierselbst verschiedene abgepfändete, zum Theil kostdare Effecten, als: Silverzeug, Meubles, Porzellain, Glaser, Spiegel, Kupferstiche, Bucher, Uhren, Wagen und Geschirr, und in termina den 16. Mai c. Bormittags um 8 Uhr in Smolice bei Kobylin verschiedene in ben dasigen Gewächshäusern besindliche Gewächst, öffentlich an den Meistbietenzben gegen gleich baare Bezahlung verskauft werden, wozu sich daher Kaussussige einzussinden belieben.

Bojanowo ben 3. April 1826.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

przedpołudniem o 9. godzinie i następnych dniach również tu w mieyscu różne zagrabione po części kosztowne przedmioty, a mianowicie śrebra, meble, porcelana, szklanki, lustra, obrazy, książki, zegary, powozy i narzędzia, nakoniec zaś w terminie dnia 16. Maia r. b. ptzedpołudniem o 8. godzinie w Smolicach pod Kobylinem, różne w inspektach i oranżeryach znaydujące się róśliny publicznie naywięcey dającemu za gotową i natychmiastową zapłatę sprzedane, do czego ochotę do kupna maiący znaleść się zechcą.

Bojanowo dnia 3, Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Bekanntmachung.

Da die Abgaben und sonstigen Jahlungen ungeachtet der feststehenden Termine nie regelmäßig an die Rämmerei-Rasse abgetragen werden, so sebe ich mich genöthiget, hiermit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß die Jahlung

1) des Rauchfangsgeldes den 1. Marg

und ben f. September,

2) des Laternen= und Nachtwachter= Geldes ben 1. Detober,

3) bes Grundzinfes ben it. Robember febes Jahres erfolgen muß. (Die Feuer-Kassen-Gelber werden befonbers ausgeschrieben.)

Wer fich in diesen Terminen binnen 8 Tagen verspätet, hat zu erwarten, daß er burch exefutivische Maagregeln

#### Obwieszczenie.

Ponieważ podatki i różne inne daniny, do tuteyszéy kassy kamelaryinéy, pomimo ustanowionych terminów, bardzo nie regularnie wpływaią, zmuszony przeto iestem podać do wiadomości publiczney ninieyszem iż:

1) kominowe 1go Marca i 1go Września,

2) latarniowe i strożowe 1go Października,

3) gruntowe 11go Listopada, każdego roku płacone bydź powinno (składki ogniowe oddzielnie rozpisane zostaną.)

Kto terminu wspomnionego naypóźniey w 8. dniach niedotrzyma, spodziewać się może, iż do dopełzur Pflicht ohne alle Nachsicht angehal-

Dabei wird noch bemerklich gemacht, daß Seitens ber unterzeichneten Behörde teine Stundungen nachgegeben werden können, eben so werden die resp. Grundsbesitzer hierdurch gewarnt, unter keinem Borwande Gelder an die Exekutoren zu verabfolgen, weil diesen die Befugniß zur Geld = Abaahme nicht zusteht, und hat es sich jeder selbst zuzuschreiben, wenn er auf diesem Wege Schaden erleiz den sellte.

Pofen ben 15. April 1826. Der Dber = Burgermeifier.

Am 27. April c. Vormittags um 11 Uhr, soll auf höheren Befehl ein zum Kavallerie = Dienst nicht geeignetes, sonst gutes und besonders zum Ziehen sehr taugbares Pferd, auf dem Hose des Kasernen=Stalles des 6ten Ulanen=Negi= memts hierselbst öffentlich an den Meist= bietenden gegen gleich baare Zahlung in Klingend Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kauslustige hierdurch eingeladen werden.

Posen ben 16. April 1826. v. Szerdahelly, Oberst = Lieutenant und interim. Regiments = Commandeur.

nienia obowiązku swego, przez użycie srodków exekucyi bez wszelkiego względu przymuszonym będzie.

Nadmienia się przytem, iż z strony władzy podpisaney żadna prolougacya nastąpić nie może. Niemniey ostrzega się posiedzicieli tuteyszych, ażeby pod żadnym pozorem pieniędzy exekutoróm nieoddawali, gdyż ci do odbierania takowych, nie są umocowani, i każdy sam sobie winę przypisze, gdyby tym sposobem uszkodzonym został.

Poznań d. 15. Kwietnia 1826. Nadburmistrz.

Nu dniu 27. Kwietnia t. b. zrana o godzinie 11. będzie na roz-kaz wyższy, koń do służby kawaleryi niezdatny, lccz do ciągnienia w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni koszarney 6. pulku Ułanow, w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zaplatą, sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa się.

Poznań d. 16. Kwietnia 1826. v. Szerdahely, Podpułkownik, kommanderuiący 6. pułk Ulanów.

Die beiden unter Aro. 29 und 30 auf'm Graben belegenen Treppmachersschen Speicher nebst Zubehör, so wie das in der Messerschmids = Gasse Aro. x43 befindliche Wohnhaus, sind durch den Unterzeichneten, aus freier Hand zu verstaufen. Posen den 20. April 1826.

Unterzeichnete empfiehlt sich einem gesehrten Publico mit ben neusten und gestehmackvollsten Modeartifeln, alo: Dasmenhuten, Hauben, Parifer = Blumen, Blonben, Bandern 2c. B. Tyc, Breslauerstraffe.

Niżey podpisana poleca się szanowney Publiczności z wszelkiemi przedmiotami tyczącemi się stroiu, iako to: czepkami, kapeluszami, kwiatami, blondynami, wstążkami, i t. p. V. Tyc,

na wrocławskiej ulicy.

Frische Rennangen erhielt

Fr. Bielefeld.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach vreußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Wittwoch den<br>12 April                   |                 | Freitag den                |                    | - Montag den                                                                                           |                  |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Other area.         | von.                                       | bis<br>Mergepf. | von<br>Mr.fgr.vf.          | bis<br>Nut.fgr.pf. | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                                      | bis<br>otherser. |
| Reigen der Scheffel | 1 — 90 — 15 — 17 6 6 — 17 6 6 3 5 — 1 10 — | I               | - 17 6<br>- 27 6<br>- 17 6 | - - -              | 1 — — — — 96 — — 15 — — 17 6 — — — — — — — — 17 6 — — — — — 17 6 — — — 17 6 — — — 17 6 3 5 — — 1 7 6 6 | _ 16 _<br>_ 12 _ |